# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. Janner 1861.

Wro .

2. Stycznia 1861.

(2493)

## Routurs

ber Gläubiger bee Samson Goldfarb.

Dro. 51113. Bon dem f. f. Landeegerichte zu Lemberg wird über bas gefammte mo immer befindliche, dem Samson Goldfarb Schnitt= maaienhandler angehorige bemegliche Bermogen und nach SS. 73 bes faiferl. Patents vom 20. November 1852 auch über das in jenen Kronlandern, in welchen bie bermal bestehende Juriedifzionenorm Giltigfeit hat, etwa befindliche unbewegliche Vermögen der Konkurs eröffnet. Wer an diese Konkuremaffe eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider ben Konfuremaffe-Bertreter frn. Dr. Mahl, für teffen Stellvertreter Berr Dr. Ronigsmann ernannt wurde, bei biefem Landesgerichte bis Ende Februar 1861 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forberung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Klasse gefest zu weiden verlangt, ju erweisen, wibrigens nach Berlauf bes erfibestimmten Tages Niemand mehr gehört werden murde, und Jene, Die ihre Forterung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gesammten, zur Konfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebührte, wenn fie ein einenthümliches Gut aus ber Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt maie, fo gmar, bag folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffa fculbig fein follten, die Schuld ungehindert bes Kompenfaziones, Gigenthums- ober Pfantrechtes, tas ihnen sonft gebührt batte, ju berichtigen verhalten merben murben.

Bur Bahl bes Bermögeneverwalters und der Gläubigerausschüffe wird rie Sogfatung auf den 15. März 1861 Nachmittags 4 Uhr bei

diesem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 24. Dezember 1860.

### Konkurs

wierzycieli Samsona Goldfarb.

Nr. 51113. C. k. sąd krajowy we Lwowie otwiera konkurs wierzycieli do całego, gdziekolwiek się znajdującego tak ruchomego jako i nieruchomego, jednakże w krajach koronnych, które teraźniejsza norma juryzdykcyi obowiązuje, lezącego majątku Samsona

Goldfarba trudniącego się handlem towarów bławatnych.

Kto chce więc wystąpić z jakiem roszczeniem przeciwko tej upadłości, ma się z niem zgłosić w tutejszym sądzie krajowym do dnia 28. lutego 1861 r. za pomocą pozwu przeciw kuratorowi dr. Mahl lub zastępcy jego dr. Hönigsmann wytoczonego, a w tym pozwie ma wykazać tak rzetelność swego roszczenia jak i prawo, na podstawie którego pragnie być umieszczonym w tej lub owej klasie, inaczej bowiem po upływie syż wytkniętego terminu nie będzie nikt słuchanym, a ci którzy ze swojemi roszczeniami aż do tego terminu nie zgłoszą się, zostaną odsadzeni od całego majatku do tej upadłości należącego nawet w takim razie, gdyby im przysłużało prawo kompenzacyi własności lub hypoteki i będą obowiązani uiścić do upadłości te należytości, które są jej dłużni, bez względu na prawo kompenzacyi własności lub hypoteki.

Celem wyboru zawiadowcy majątku i celem wyboru wydziału wierzycieli wyznacza się dzień sądowy na 15. marca 1861 r. o

godzinie 4tej po południu.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. grudnia 1860.

Nro. 4417. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kałusz wird hiemit bekannt gemacht, cs sei über Ansuchen des Friedrich Messler aus Zagorze, in die Einleitung des Amortisazionsversahrens betreff der demselben angeblich in Berlust gerathenen Duittung der bestandenen Stryjer k. f. Kreiskassa dotto. 23. Dezember 1829 zum Jour. Art. 264 über die aus Anlas des unternommenen Baues der gr. kath. Pfarrwohnung in Nowica durch Gottsried Messler erlegte Kauzion von 17 Stück Dukaten in Gold gewilligt worden.

Alle jene, welche baher biese Quittung in handen haben, ober bierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde einen Anspruch zu machen gebenken, haben dieselbe binnen Einem Jahre so gewiß hiersorts vorzulegen, widrigens nach Werlauf dieser Frist diese Quittung

ale amortifirt erflart merben murbe.

Bom f. f. Begirksamte ale Gericht.

Kalusz, am 10. Dezember 1860.

Rro. 12192. Bon bem f. f. Stanislauer Kreisgerichte wird ben, bem Wohnorte nach unbefannten herrn Karl Nizyński, Fr. Josefa Sieprawska und Frau Daniela Nizyńska mit biesem Edifte bekannt gemacht, es habe wider bieselben Isaak Weis unterm 26. November 1860 Bahl 12192 auf Grundlage des vom herrn Karl Nizyński und

Josefa Siepranska afzeptirten und von der Ausstellerin Daniela Nizyńska an bie Ordre des Isaak Weis girirten Original-Wechses ddto. Stanislandw 13. März 1860 um Zahlungsaustage ber Wechselsumme von 800 fl. öft. 28. f. N. (8. gebeten.

Da der Mohnort der Belangten unbekannt ift, so wird densels ben ter Herr Landes Advosat Dr. Wurst mit Substituirung des Herrn Landes Advosaten Dr. Eminowicz auf deren Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Kreiegerichte.

Stanislau, ben 4. Dezember 1860.

E dykt.

Nr. 12192. C. k. sad obwodowy Stanisławowski pp. Karola Niżyńskiego, Józefę Sieprawskę i Danielę Nieżyńskę z miejsca pobytu niewiadomych, niniejszym edyktem uwiadamia: ze Izak Weis przeciw nich pod dniem 26. listopado 1860 do l. 12192 na podstawie wekslu przez p. Karola Niżyńskiego i p. Józefę Sieprawskę akceptowanego, a przez wystawicielką p. Daniele Niżyńskę na osobę Izaka Weis indesowanego ddto. Stanisławów dnia 13. marca 1860 o wydanie nakazu płatniczego względem zapłaccnia kwety wekslowej 800 zł. w. a. z p. n. prośbę podał.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome, więc dla doręczenia onymże nakazu płatniczego i bronienia ich praw, postanawia się na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata dr. Wursta z substytucyą p. adwokata dr. Eminowicza.

C. k. sad obwodowy.

Stanisławów, dnia 4. grudnia 1860.

(2488) Ronkurs - Kundmachung.

Nro. 43788. Zu besehen: Gine Affistentenstelle bei ber Lanbeshauptkasse in Lemberg in der XII. Diatenklasse mit dem Gehalte
jährlicher 472 fl. 50 fr. eventuel 420 fl. Gesuche find insbesondere
unter Nachweisung der Prüfung aus der Staatsrechnungswissenschaft
und den Kassavorschriften binnen drei Wochen bei der Finanz-Landes.
Direfzion in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 21. Dezember 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 12463. C. k. sąd delegowany miejski w Krakowie zawiadamia niniejszem p. Waleryana Uziębła w wsi Szwejkówka na Wołyniu zamieszkałego, iż przeciw niemu p. Teodozya Kowalikowska pod dniem 3. września 1860 l. 9510 pozew o zapłacenie kwoty 26 złr. z przynależyteściami wniosła, wskutek czego sprawa ta z kuratorem pozwanemu w osobie p. adw. dr. Biesiadeckiego ustanowionym, przeprowadzona i akta dotyczące celem zawyrokowania na dniu 20. listopada 1860 r. spisane zostały. Gdy jednakowoż w aktach tych niema dowodu czy pomieniony pozew pozwanemu do rąk własnych doręczony został, przeto wzywa się niniejszem p. Waleryana Uziębła, ażeby w ciągu 60 dni od daty niżej położonej, albo osobiście obronę swoję wniósł lub też z kuratorem wyż pomienionym w tym celu się porozumiał, gdyż w przeciwnym razie sprawa ta na zasadzie rozprawy z kuratorem uskutecznionej, rozstrzygniętą zostanie.

C. k. sad delegowany miejski.

Kraków, dnia 26. listopada 1860.

(2478) E d y k t. (2)

Nr. 3754. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Nowymtargu czyni się wiadomo, iż w roku 1839 zmarł Sobestyan Chyc, włościan z Zakopanego, beztestamentalnie. Sąd nieznając miejsca pobytu jegoż wnuka Wojciecha Chyc wzywa takowego, ażeby się w tutejszym c. k. sądzie w przeciągu jednego roku zgłosił i swe oświadczenie do dziedzictwa wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Jędrzejem Chyc dla niego ustanowionym.

Nowytarg, dnia 1. grudnia 1860.

(2468) S i f t. (3)

Mro. 1277. Bom Kaluszer f. f. Untersuchungs Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß sich bei bemfelben nachstehende Gegenstände in Aufbewahrung befinden, welche vom Diebstahle berrühren:

1) Bierzehn Glen weiß= und rofenroth geblumten Berfal in 3 Studen mit dem Fabrifzeichen "t. f. landcebefugte Rothenthaler Rotondruckfabrif";

2) zwei fleine Beiberfopftuchel mit weiß-, grun-, gelb- und blauen

Blumen und Arabesten auf dunkelrothem Grunde.

Der Eingenthümer dieser Gegenstände wird bennach aufgefordert, binnen Jahresfrist von der dritten Einschaltung dieses Gdiftes in der Lemberger Zeitung um so gewisser sein Recht auf diese Sachen hiers gerichts nachzuweisen, als solche gemäß §. 356 St. P. D. veraußert und der Kaufpreis hierzerichts ausbehalten wurde.

Bom f. f. Untersuchungsgerichte. Kalusz, am 19. Dezember 1860.

1

Edift. (2461)

Mr. 13652. Bom Tarnower f. f. Rreisgerichte wird befannt gemacht, daß gur Bereinbringung ber vom Josef Widmann im Grunde Bahlungsauftrags des Lemberger Merfantil- und Wechfelgerichtes dato. 9. Juli 1846 3. 6897 gegen Casimir Grafen Jahlonowski erfiegten Wechselfumme pr. 12.000 fl. &D. fammt 4% Binfen vom 25. Juni 1846 und Gerichtstoften pr. 4 fl. 45 fr. RDt., rudfictlich jur Gereinbringung der von der obigen Kapitalsforderung annoch restirenden Summe pr. 10.260 fl. KM. oder 10.773 ft. öft. W. fammt ben hie-von vom 1. Mai 1857 gebührenden 4% Zinfen, nicht minder jur Befriedigung ber vom ursprungliden Kapitale pr. 12.000 fl. RD. aus ber Zeit vom 25. Juni 1846 bis 1. Mai 1857, nach Abschlag bes mit 1440 fl. AM. eingezahlten Theilbetrages entfallenten 4% Intereffen, endlich zur Befriedigung ber mit 9 fl. 6 fr. AM., 13 fl. 18 fr. RM., 4 fl. 6 fr. RM., 10 fl. 36 tr. RM., 11 fl 21 fr. RM., wie auch mit 7 fl. 5 fr. oft. 28. bereits querfannten und ber hiemit in tem ermäßigten Betrage von 66 fl. 50 fr. oft. 2B. guerfannten Grefugionetoften, Die exekutive öffentliche Feilbiethung ber im Jaskoer Rreife ge= legenen, dem Casimir Josef Leo br. D. Grafen Jablonowski ut dom. 270. pag. 243. n. 14. haer. eigenthümlich gehörigen Guter Wiszniowa fammt Attinengien Pstragowa, Niewodna dolna und Jazowa bemilligt, und hiergerichts in zwei Terminen unter nachstehenben Bedingungen abgehalten werden:

1) Bur Bornahme der fraglicen Ligitagion wird ber Termin auf ten 31. Janner 1861 und beim fruchtlofen Berfreichen biefes auf ben 7. Marg 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittage bestimmt.

2) Der Bertauf geschiebt in Paufch und Dogen, jedoch unter Ausschluß ber fur aufgehobene Urbartalleiftungen entfallenden Entichabigung und ber hievon zufommenden Renten.

3) Bum Ausrufepreise mirb ber gerichtlich erhobene Schähungs-werth mit 74.493 fl. 7875/. fr. oft. D. angenommen, unter welchem Diefelben Guter bei ben erften zwei Terminen nicht verlauft meiben.

4) Jeder Kaufluftige bat vor Beginn ber Feilbiethung als Wabium ten gehnten Theil des Schägungewerthes, b. i. 7449 fl. 38 fr. oft. 28. im Baaren, ober in nach tem letten in ber Krakauer Zeitung ausgewiesenen Kurfe, jebod nie über ben Dennwerth gu veranschlagenden Pfantbriefen ber galig, fient. Rrediteanstalt, ober aber in nach berfelben Urt und Beife ju verred nenben Ctaatfobligazionen fammt bazu gehörigen nicht fälligen Rupons und Salous bet der Lizitazions. Rommiffion zu erlegen. Das turch ten Meifibiether erlegte Babium wird zur Sicherstellung feiner Berbindlickkeiten zurückgehalten, bingegen den übrigen Mittlizitanten ihre Warien gleich nach beenbigter Lizis tagion zurückgestellt werben.

5) Der Meisibiether bat binnen 30 Tagen nach Bufiellung bee ben Feilbiethungsatt gu Geridt annehmenten Bescheites ten britten Theil tes angebothenen Kauffdillings an tas Depositenamt bee Tarnower f. f. Rreisgerichtes ju erlegen. Siebei nird tas im Maaren erlegte und zurückgehaltene Babium eingerechnet, hingegen das in Werthpapieren hinterlegte bem Erfieher nach Erlog des baaren Kauf= fcillingedrittheils zuruckgestellt werben. — Unter Ginem mird ber Grfieher verpflichtet fein, über bie refinenden zwei Dritibeile bes angelos thenen Kaufschillings einen Edulbichein in rechtlicher Form vorschriftsmaßig geftempelt auf eigene Roffen auszuftellen und folden bem Cerichte bei Gila: bes eiften Kaufschillingebritiheils vorzulegen.

6) Gleich nach Erlag bes erften Raufschillingebrittheils und bes obbefagten Caulbicheins werden die erfandenen Guter tem Erficher auch ohne fein Minmelben, jeboch auf feine Gefahr und Rofien in ben phyfifden Befit übergeben, das Eigenthumedeiret mit Quefclug ber Urbarial-Entschätigung bemfelben ausgefolgt und felber als Gigenthus mer fraglicher Guter mit Ausschluß ber Urbarial = Entschäbigung intabulirt, gleichzeitig aber auch unter Berfügung der im 7. Abfațe er= wähnten Bergewährung fammtliche ob ben erfanbenen Gutern haftenben Lasten, in soferne folde ber Erfteber nach dem 9. Absate gegen= martiger Bedingungen ju übernehmen nicht verpflichtet maie, aus bem Lastenstande genannter Guter gegen Worbehalt bes allenfälligen Pfandrechtes aus ter Urbarial. Entschädigung und gegen llebertragung auf den Kaufschilling gelöscht werden.

7) Der Erfteber ift verpflichtet vom Tage bes erlangten phpfifchen Besites die erftandenen zwei Dittibeile bes Kaufschillings fahrlich mit 5% in bekursiven halbjährigen Raten burch jeweiligen Erlag bes entfallenden Betrages an bas gerichtliche Depositenamit zu verginfen und gleichzeitig mit ber eingeleiteten Ginverleibung bes Gigen= thumsbefrets werben auch bie fo eben erwähnten restirenben zwei Drittheile bee Raufschillings fammt der Berbindlichkeit gur Berginfung und sammt allen sonstigen bem Ersteher nach diesen Lizitazionsbedin= gungen obliegenden Berbindlichkeiten gu Gunfien ber Maffe ber Sopothefarglaubiger und bes bisberigen Gutseigenthumers im Laftenftanbe in Rede ftebenben Guter fammt Attinenzien intabulirt merben.

8) Rach erlaffener Zahlungeordnung ift der Erfieher gehalten binnen 30 Tagen vom Tage, an welchem Die Zahlungeordnung in Rechtsfraft erwächst gerechnet, die restirenden zwei Drittheile bes Rauffcillings nach ben Befimmungen berfelben Bahlungeordnung ju berichtigen, ober aber mit auf benfelben Rauffdillingeantheil gewiefenen Glaubigern gegen vor Bericht in ter namliden Grift gu liefernde Dad-

weisung sich abzufinden.
9) Bom Tage des erlangten physischen Besites wird der Ersteher gehalten fein, famintliche von ben erfauften Gutern entfallenden Steuern, öffentlichen Abgaben, Leiftungen und Grundlaften aus Gigenem zu tragen. Auch wird ber Erfteher verbunden fein; die Fordes rungen jener Gläubiger, welche vor dem bestimmten Termine die Bab-lung anzunehmen verweigern sollten, nach Maß und fur Rechnung bes

angebothenen Rauffchillinge ju übernehmen und feiner Reit au be-

10) Die entfallende Uebertragunges und allenfällige Intabulas gionegebühr, ebenfo bie Gebühr aus Anlag einzuleitender Ginverleis bung ber restirenten zweier Drittheile Des Raufschillings f. M. G. wird der Erfteber aus Eigenem ohne jedem Regreß-Anspruch berichtigen.

11) Sollte der Ersteber ben hier festgestellten Bedingungen in welch' immer einer Beziehung nicht nachsommen, aledann werden die seinerseits erftantenen Guter über Ansuchen eines ber Betheiligten obne Einleitung einer neuerlichen Schahung im Lizitazionswege auch unter bem Chabungemerthe nur in einem Termine nach S. 451 rict. 449 galig. G. D. auf Gefahr und Kosten bes vertragebruchigen Erfiehers veräußert werber, wobei beifelbe fur jeden Schaden nicht nur mit bem erlegten Badium und mit bem allenfalls erlegten Raufschillingsantheile,

sondern auch mit seinem sonstigen Bermögen haftet.

12) Collten biefe Guter in ben erften zwei Terminen wenigstens um ben Schatungeweith nicht veraugert merben, alebann werden folde im dritten befonders fund zu machenden Termine auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden, für welchen Fall im Grunde ter SS. 148 und 152 G. D., bann bes Rreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 jur Ginvernehmung ber Sppothefarglaubiger im Ginne tes Sofdefrete von 25. Juni 1824 Mr. 2017 und behufe Feststellung leichterer Bedingungen ber Tormin auf den 7. März 1861 um 4 Uhr Machmittage mit bem Beifage bestimmt wirb, daß bie Richterscheinenten als ber Stimmenmehrheit bir Erscheinenben beitretenb erachtet werden.

13) Der Tabularextraft, ber Schätzungeaft und bas Grundin-

ventar fonnen in der h. g. Regifiratur eingesehen werden.

14) Der Meifibiether ift verpflichtet einen Bevollmachtigten bier in Tarnow ju bestellen, und benfelven gleich ber Ligitagione = Rommif= fion gu tem Ende namhaft zu machen, bamit fammtliche Bescheibe und Berordnungen fur ibn ju Sanden biefes Devollmachtigten jugeftellt

Bon biefer Feilbiethung merben nebft ben Streittheilen Josef Widmann und Casimir Graf Jabtonowski annoch verständigt: 1. Die f. f. Finanzprofuratur in Krakau Namens bes Aerars. 2. Die f. f. Finansprofutatur in Krakau Namens ber ehemaligen unterthänigen Gemeinden von Wiszniowa fammt Attinenzien und Ramens ber Unterthansoftava. 2. Die t. f. Finangprofuratur in Krakau Ramens der Riche in Niewodna und Ramens der Kirche in Dobrzechow. 4. Die f. f. Finangprofuratur in Kraken Ramene ter lat. Rirche in Strozy-5. Berr Vincenz Krzyszkowski, 6. Berr Leo Gurft Sapieba. 7. Die galig. ffand. Krediteanftalt in Lemberg. 8. herr Morcus Rosset. 9. herr Israel Aron Kaminer. 10. herr Adam Dr. Morawski. 11. Das handlungshaus Halberstam und Nierenstein in Lemberg. 12. herr Jacob Bernstein. 13. Großhandlungshaus Arnstein und Eskeles in Wien. 14. herr Rafael Czyżewicz. 15. Hersch Lichtmann. 16. herr Leo Znamierowski. 17. Frau Josefa de Złockie Znamierowska. 18. Fran Clara Rudkiewicz. 19. Serr Josef Januszewski. 20. Die Grundentlastungsfonde-Ditetzion in Krakau Ramens bes Grundentlastungsfondes. 21. Die lat. Rirche in Niewodna. 22. Die bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Supothekarglaubi er, urd im Falle ihres Absterbene ihre bem Bungmen und Wohnerte noch unbefannten Erben, ale: Michael Leo und Emilie Niesiolowskie, Taube Schleicher, Chaje Borche Lauterbach, Hirsch ober Hersch Segalla, Salomen Haber, Mendel Bernstein, Samuel Rokach, Dawid Rappaport, Marie Rokach, Isaak Luxenberg, Frau Franciska Grafin Jablonowska, Frau Marianna Dziegielowska, Hersch Krenzler, Aron Ekstein, Mendel Ekstein, Isak Steinbrecher, Heinrich oder Henoch Kleinmann, Ludwig Roth, Leib Kanner, Felix Neronowicz, Samuel alias Schmul Steinbrecher, Israel Ehrlich, Zattel Krieger, Nathan Mondrochowicz, Johann Dobrzański, entlich alle biejenigen, welche nach dem 30. September 1859 mit ihren Forberungen an Die Gemabr gelangen follien, ebenfo alle biejenigen Sypothefarglaubiger, benen ber Lizitazionsbescheid aus mas immer für einer Ursache rechtzeitig nicht zugestellt werden könnte, zu Sanden des ihnen unter Ginem in ber Person des Advokaten Dr. Kański mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Hoborski bestellten Kuratore und mittelft Gbifte.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Tarnow, am 31. Oftober 1860.

#### E dykt.

Nr. 13652. C. k. sad obwodowy Tarnowski pozwala w celu zaspokojenia przez Józefa Widmanna na mocy nakazu płatniczego sadu wekslowego i handlowego we Lwowie z daty 9. czerwca 1846 1. 6897 przeciw Kazimierzowi hr. Jabłonowskiemu wywalczonej sumy wekslowej 12000 złr. wraz z odsetkami 4% od 25. czerwca 1846 i kosztami prawnemi w sumie 4 złr. 45 kr. m. k. właściwie celem zaspokojenia, resztującej sumy 10260 złr. m. k. czyli 10773 zł. w. a. z wyż wymienionej pretensyi wraz z odsetkami 4% od 1. maja 1857 oraz dla zaspokojenia od pierwotnego kapitalu w sumie 12000 złr. m. k. od 25. czerwca 1846 az do 1. maja 1857 po odtrąceniu zapłaconej sumy 1440 zlr. m. k. przypadających 4% odsetków, nakoniec dla zaspokojenia w kwotach: 9 złr. 6 kr. m. k., 13 złr. 18 kr. m. k., 4 złr. 6 kr., 10 złr. 36 kr., 11 złr. 21 kr. m. k. jako tez 7 zł. 5 c. w. a. oraz w zmniejszonej kwocie 66 zł. 50 c. w. a. przyznanych kosztów egzekucyjnych na egzekucyjną sprzedaż dobr Wiszniowa z przyległościami Pstragowa, Niewodna dolna i Jazowa w obwodzie Jasielskim położonych, p. Kazimierzowi Józefowi dw. imion hr. Jabłonowskiemu według dom. 270. p. 243.

num. 14. haered. własnych, która w tutejszym sądzie w dwóch terminach pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Do wyż wymienionej licytacyi naznacza się termin na 31. stycznia 1861, a po bezskutecznym upływie tegoż terminu na 7. marca 1861, każdy raz o godzinie 10tej przed południem.

2) Dobra te sprzedają się ryczaltem, a z wyłaczeniem wynagrodzenia za zniesione powinności urbaryalne przypadającego, tudzież z wyłączeniem wszelkich rentów od tegoz wynagrodzenia należnych.

- 3) Cena wywołania ustanawia się w sumie szacunkowej 74493 zł. 7375, c. w. a. sądownie oznaczonej, a w pierwszych dwóch terminach dobra rzeczone niżej ceny szacunkowej nie będą sprze-
- 4) Każdy z licytantów złożyć ma przed rozpoczęciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej jako zakład dziesiątą cześć wartości szacunkowej, t. j. sumę 7449 zł. 38 c. w. a. gotówka lub w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, albo też w obligach rządowych z niezapadłymi kuponami i talonamiwedług ostatniego Gazeta krajową okazanego kursu, jednakże nigdy nad wartość imienną policzyć się mających. Zakład przez najwięcej ofiarującego złożony zatrzyma się ku zapewnieniu przyjętych przez niego zobowiązań, wadya zaś innych licytantów hędą tymze zwrócone zaraz po ukończonej licytacyi.

5) Nahywca jest obowiązany w przeciągu 30 dai po doręczeniu sądowej uchwały dotyczącej aktu sprzedaży trzecią część ceny kupna w depozycie sadu obwodowego Tarnowskiego zlożyć. W tę jedne trzecią część ceny kupua wliczy się wadyum gotówką złożone, wadyum zaś obligami uiszczone zwróconem będzie najwięcej ofiarującemu po złożeniu gotówką całkowitej jednej trzeciej cześci ofiarowanej ceny kupna. Zarazem obowiązany jest kupiciel na resztujące dwie trzecie części ofiarowanej cenykupna wydać skrypt w formie prawnej w sposób odpowiedny na własny koszt ostemplowany i przedłożyć takowy sądowi przy złożeniu dopiero wzmiankowej

jednej trzeciej części ofiarowanej ceny kupna.

6) Skoro najwięcej ofiarujący według ustępu poprzedzającego złoży jednę trzecją część ofierowanej ceny kupna, zaś na resztujace dwie trzecie części wystawi skrypt, wówczas dobra zalicytowane bez poprzedniego nawet ządania, zawsze jednak na jego koszt i odpowiedzialność oddane mu będą w posiadanie fizyczne, a wydany co do tychże dóbr dekret własności, z wyłączeniem prawa do poboru wynagrodzenia za urbaryalia za równoczesnem zarządzeniem zabezpieczenia ustępem 7mym orzeczonego, również przy nienaruszeniu hypoteki na kapitale indemnizacyjnym a równoczesnem zarządzeniem wykreślenia wszelkich na nich dotad będących ustępem 9tym nieobjętych ciężarów tabularnych do ksiąg tabuli krajowej bedzie wpisany.

7) Kupiciel obowiązanym będzie z dniem, w którym odbierze posiadanie fizyczne, opłacać od resztujących dwóch trzecich części ofiarowanej ceny kupna złożeniem do depozytu sądowego procent rocznie po 5 od sta, a to w ratach półrocznych z dołu, w skutek czego równocześnie z zarządzeniem intabulacyi dekretu własności dopiero wspomnione resztujące dwie trzecie części ceny kupna z obowiązkiem opłacania prowizyi, tudzież z wszelkiemi przez kupiciela w moe niniejszych warunków licytacyjnych przyjętemi zobowiazaniami na rzecz masy wierzycieli hypotecznych i dotychczasowego właściciela w stanie dłużnym dóbr w mowie będących z przyle-

głościami zostaną hypotekowane.

8) Po ustanowieniu sądowem porządku co do wypłaty wierzycieli ma kupiciel najdalej do dni 30 po wejściu w moc prawna dotyczącej uchwały sądowej resztujące dwie trzecie części ofiarowanej ceny kupna według postanowień tejże uchwały uiścić, lub też z wierzycielami do owych dwóch trzecich części ceny kupna odestanemi utożyć i uskutecznieniem tego w terminie dopiero nadmic-

nionym sądownie wykazać się.

9) Od dnia oddania posiadania fizycznego z dóbr kupionych wszelkie podatki, publiczne daniny, dalej wszelkie inne należytości i ciężary gruntowe kupiciel z własnego ponosi. Przytem obowiązany będzie kupiciel wierzytelności te, których wypłatę przed terminem ustanowionym niechcianoby przyjąć w miarę i na karb ofiarowanej ceny kupna przyjąć do wypłaty i takowy w należytym czasie zaspokoić.

10) Nalezytość od przeniesienia własności przypadająca, tudzież należytość intabulacyjną, nareście należytość od zahypotekowania dwoch trzecich części ceny kupna z p. n. kupicielbez wszel-

kiego prawa do edwetu z własnych funduszów zaspokoi.

11) Gdyby ustanowionym tutaj warunkom kupiciel w jakimkolwiekbądź względzie nie uczynił zadość, wtedy nabyte przez niego dobra na zadanie każdego z interesowanych bez nowego oszacowania w drodze relicytacyi, nawet niżej ceny szacunkowej w jednym terminie według S. 451, właściwie 449 galic. kod. postępowania sądowego na koszt i niebezpieczeństwo umowy niedotrzymującego kupiciela będą sprzedane, a tenże za wszelkie ztąd wynikłe szkody nie tylko złożonym zakładem i złożoną ceną kupna, lecz całym swoim majątkiem odpowiada.

12) Na wypadek, gdyby dobra te w pierwszych dwóch terminach nad, a przynajmniej za cenę szacunkowa nie były sprzedane, wówczas dobra takowe w trzecim osobno ogłosić się mającym terminie i niżej ceny szacunkowej będą sprzedane, a na wypadek ten w moc §. 148, 152 u. s. tudzież w moc okólnika z dnia 11. września 1824 l. 46612 celem wysłuchania wierzycieli w myśl dekretu z 25. czerwca 1824 l. 2017, tudzież celem ustanowienia lżejszych warunków sprzedaży wyznacza się termin na dzień 7. marca 1861

o godzinie 4tej z południa z tem zastrzeżeniem, że przy terminie takowym niezgłaszający się uważanym bedzie za przystępującego do postanowień wiekszości przy terminie uczynionych.

13) Wykaz hypoteczny, akt szacunkowy i inwentarz gruntowy przejrzeć wolno w registraturze tutejszego c. k. sądu ob-

wodowego.

14) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany mianować w Tarnowie pełnomocnika i takowego sądowi przy komisyi licytacyjnej w tym celu wskazać, ażeby wszelkie najwięcej ofiarującego dotyczące uchwały i postanowienia sądowe dla niego wskazanemu peł-

nomocnikowi mogły być doreczone.

O tej sprzedazy zawiadamia się oprócz stron spornych Józefa Widmanna i Kazimierza hr. Jablonowskiego jeszcze następujące strony: 1. c. k. finansową prokurature w Krakowie imieniem najwyższego skarbu, 2. c. k. prokurature finansów w Krakowie imieniem byłych poddanych Wiszniowy z przyległościami i oktawy poddańczej, 3. c. k. prokuraturę finansów w Krakowie imieniem kościoła w Niewodny i kościoła w Dobrzechowie, 4. c. k. prokurature finansów imieniem kościola w Struzyskach, 5. p. Wincentego Krzyszkowskiego, 6. p. Leona księcia Sapiehę, 7. galicyjskie stanowe towarzysto kredytowe, S. Marka Rosseta, 9. Izraela Arona Kaminera, 10. p. Adama dr. Morawskiego, 11. dom handlowy Halbersteina i Nierensteina we Lwowie, 12. Jakóba Bernsteina, 13. dom handlowy Arnsteina i Eskelesa w Wiedniu, 14. p. Rafaela Czyżewicza, 15. Herscha Lichtmanna, 16. p. Leona Znamierowskiego, 17. p. Józefe de Złackie Znamirowska, 18. p. Klarę Rudkiewicz, 19. p. Józefa Januszewskiego, 20. c. k. dyrekcyę funduszów iademnizacyjnych w Krakowie imieniem funduszu indemnizacyjnego, 21. rz. łaciński kościół w Niewodnie, 22. z życia i miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotekarnych, a w razic ich śmierci z imienia i miejsca pobytu niewiadowych spadkobierców tychże: Michała, Leona i Emilia Nicsiolowskich, Taubę Schleicher, Chaje Barche Lauterbach, Hirsza lub Hersza Segalle, Salamona Haber, Mendla Bernsteina, Samuela Rockach, Dawida Rappaport, Marya Rockach, Izaka Luxenberga, p. Franciszke hr. Jabłonowską, p. Maryanne Dziegielowską, Herscha Krenzlera, Arona Eksteina, Mendla Eksteina, Izaka Steinbrechera, Henryka albo Henocha Kleinmanna, Ludwika Rotha, Leibę Kannera, Feliksa Neronowicza, Samuela albo Szumla Steinbrechera, Izraela Ehrlicha, Zatel Krigera, Nathana Mendrochowicza, Jana Dobrzańskiego, nakoniec wszystkich tych, którzy po 30 wrześniu 1859 z swojemi pretensyami zgłosili się, oraz wszystkich wierzycieli hypotekarnych, którym rezolucya licytacyjna z jakiejbadź przyczyny na czas doręczoną nie zostanie przez adw. dr. Kańskiego z substytucyą adw. dr. Hoborskiego, jako ustanonych kuratorów i przez edykta.

Tarnów, dnia 31. października 1860.

Goift.

Ntro. 948. Das Ihrowicer f. f. Bezirksamt als Gericht macht hiemit befannt, baß es in Folge ber hohen f. f. oberlandesgerichtlichen Alnordnung bom 14. August 1860 3. 12847 die Liquidirung bes burch den gewesenen Mandatar des Dominium Czermiechów und Iwaczów gorny nachträglich ausgewiesenen und bereite abernommenen Baifens, Ruranden : und Depositenbermögens, worüber biesem Begirkegerichte nach ber Jurieditzionenerm vom 20. November 1852 3. 251 bes R. 6. B. die Gerichtsbarkeiet gufieht, sowohl bem Aftiv- als bem Paffivftande nach am 21. Sanner 1861 vornehmen werbe.

Go werden demnach alle Jene, welche an das bezeichnete Ber-mogen Forderungen zu stellen haben, insbesondere die gesetlichen Bertreter ber Pflegbefohlenen, überdies auch bie Schuldner bes ehemaligen genannten Watfenamtes aufgefordert, am obigen Tage Wormittage gwischen 8 und 12 Ilhr und Rachmittage zwischen 2 und 6 Uhr in bem Rommiffione-Bimmer biefes Begirfeamtes ju erscheinen und ihre Ginichreibbüchel und fonftige bezüglichen Urfunden mitzubringen.

Much ift es dem fruberen Gerichteberrn unbenommen, entweber in Person ober burch ten du Diesem Afte Bevollmächtigten ber Liquidirung beizuwohnen und allenfällige Bemerkungen ju Protofoll gu

geben. Tarnopol, am 10. Dezember 1860.

Nr. 948. Ihrowiecki c. k. urząd powiatowy jako sąd niniejszym czyni wiadomo, iz tenże stosownie do rozporządzenia wysokiego c. k. sadu wyższego krajowego z dnia 14go sierpnia 1860 liczba 12847 likwidacy? Przez byłego reprezentanta państwa Czerniechowa z Iwaczowem górnym dodatkowo wykazanego i już odebranego sierocińskiego kuratelnego i depozytowego majątku w względzie którego temu sądowi stosownie do ustawy z dnia 20. listopada 1852 l. 251 D. p. p. juryzdykcya przynależy, tak co do stanu biernego jakoteż czynnego dnia 21. stycznia 1861 przedsięweźmie. Przeto wszyscy ci, którzy do tego majątku jakiekolwiek mają pretensye, szczególnie prawni zastępcy osób pod opieka lub kuratela zostających a oprócz tego także dłużnicy w mowie bedącego sierocińskiego urzędu niniejszym się wzywają, ażeby w powyższym terminie między 8. i 12. godzina przed południem, tudzież 2. i 6. godzina po południu w izbie komisyjnej tego powiatowego urzędu się jawili, i swoje zapisowe książki, jakoteż inne dotyczące dokumenta z sobą przynieśli.

Do którejto likwidacyi także dawni panowie juryzdatorowie esobiście, lub przez zastępców do tego aktu szczególnie umocowanych przystapić i dotyczące swoje uwagi do protokołu wnieść będą

Tarnopol, daia 10. grudnia 1860.

wyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 r. 328me

losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto serye N. 191.

Nr. 64592. Dnia 1. grudnia 1860 odbyło się na mocy naj-

(2)

Mro. 64592. Bei ber am 1ten Dezember 1860, in Folge ber Allerhöchften Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 328ften Berlofung ber alteren Staatsschulb ift die Ge-

rie Rr. 191 gezogen morben.

Diese Serie enthalt Soffammer-Obligazionen von verschiebenem Binsfuße, und zwar : bie 4%tige Mr. 31284 mit zwei Zwanzigfiel ber Rapitalesumme, Die 4%tige Dr. 32059 mit einem Achtel ber Rapitale. fumme, bann bie 5%tigen von Dir. 35102 bis einschließig 35781 mit ben gangen Rapitalsbetragen im Gesammtfapitalsbetrage von 1,143.645 ff. 36 fr. und im Binfenbetrage nach bem herabgefehten Fuße von 25.598 fl.

Die in diefer Gerie enthaltenen einzelnen Obligazione-Mummern werben in eigenen Berzeichniffen nachträglich befannt gemacht merben.

Diese Obligazionen werten nach ben Bestimmungen bes Allers bochsten Patentes vom 21. Marg 1818 auf ben ursprünglichen Bindstuß erhöht, und insofern biefer 5 Perzent RM. erreicht, nach bem, mit ber Kundmachung bes Finang . Minifteriums vom 26. Eftober 1858 Bahl 5286 F. M. (Reichsgesethblatt Rr. 190) veröffentlichten Umftal. tunge-Magitate in 5%tige auf öfterr. 2B. lautenbe Staatefchulbver. fcreibungen umgewechfelt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung auf ben urfprunglichen, aber 5% nicht erreichenden Binefuß erhoht werben, werden auf Berlangen ber Parthei nach Maggabe ber in ber vorer. wähnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5%tige auf öfterr.

Währ. lautente Obligazionen erfolgt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg , am 12. Dezember 1860.

Ta serya zawiera obligacye kamery nadwornej rozmaitej stopy

procentowej, a mianowicie: 4% Nr. 31284 z dwoma dwudziestemi częściami kapitału, 4% N. 32095 z jedną ósmą częścią kapitału, i 5% od Nru. 35102 az włącznie do Nru. 35781 z całym kapitałem razem z suma kapitału 1,143.645 zł. 36 kr. i z kwotą procentowa podług zniżonej stopy 25 598 zł. 53 kr.

Zawarte w tej seryi pojedyńcze numera obligacyi będą później

w osobnym wykazie ogłoszone.

Te obligacye będą podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podniesione do pierwotnej stopy procentowej, i jeźli to osiągnie 5%, zamienione podług ogłoszonej w rozporządzeniu ministeryalnem z 26. października 1858 l. 5286 M. F. (Dz. u. p. N. 190) skali obliczenia w 5% na wal. austr. opiewające obligacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone będą na pierwotną ale 5% niedochodzącą stopę procentową, będą wydawane stronom na ich zadanie podług postanowień zawartych w wyż wspomnionem ogłoszeniu pięć procentowe na walutę austr. opiewające obligacye.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 12. grudnia 1860.

(2483)Obwieszczenie.

Nro. 45041. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa wszystkich dzierzycieli obligacyi z dnia 1go listopada 1857 do l. 3631 lit. A. przez c. k. kasę galicyjską funduszu indemnizacyjnego we Lwowie na ilość 1900 zł. m. k. wystawionej, niemieszczącej odcinków odsetkowych (kuponów) a brzmiącej na osobę pana Bolesława Komarnickiego, winkulowanej na oktawe dobr Jackowiec i Sewezyr, azeby tę obligacyc tem pewniej w przeciągu roku jednego 6 tygodni i trzech dni przedłożyli lub swoje prawa do niej udowodnili, w przeciwnym bowiem razie ta obligacya za amortyzowaną uznana będzie. Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. listopada 1860.

(2486)Obwieszczonie.

Nro. 24. W postepowaniu ugodnem z wierzycielami kupca lwowskiego Alexandra Kantora uchwałą c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 3go grudnia 1860 do l. 47204 wydaną wprowadzonem, wyznacza sie na mocy rorporządzenia ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 termin do dnia ostatniego stycznia 1861 włącznie, do któregoto czasu wierzyciele wspomnionego kupca z swemi z jakiegokolwiek bądź tytułu prawnego wynikającemi naleznościami, dostatecznemi dowodami wzmocnionemi przed podpisanym delegowanym komisarzem sądowym tem pewniej zgłosić się mają, ile że w razie przeciwnym i na wypadek porozumienia się z wierzycielami, niezgłaszający się wierzyciele, o ile należności onych prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone, i o ile w ostatecznym akcie ugody niezostałyby zagwarantowane, od majątku rzeczonego dłużnika, przedmiotem terazniejszego postępowania będacego, wykluczeni zo-

Lwów, dnia 27. grudnia 1860.

Włodzimierz Duleba,

c. k. notaryusz, jako delegowany komisarz sądowy.

(2484)Rundmachung

an die herren Glaubiger der Firma: Jacob L. Chiger.

Bom Gefertigten t. f. Rotar ale Gerichtstommiffar werben in Einvernahme mit bem Ausschuß ber Glaubiger, sammtliche Berren Glaubiger ber Firma "Jacob L. Chiger" in Brody, hiemit aufgeforbert, ihre aus mas immer fur einem Rechtstitel berruhrenben Forbe. rungen gegen biefe Maffe langstens bis 24. Sanner 1861 unter Un. folug ihrer Beweismitteln beim Gefertigten um fo ficherer fchriftlich anzumelden, als im Falle ein Bergleich ju Stande fommen follte, bie, bie Unmelbung unterlaffenden Glaubiger von ber Befriedigung aus allem ber Bergleicheverhandlung unterliegenden Bermögen, infoferne ihre Forberung nicht mit einem Pfanbrecht bebedt mare, ober fie bas Eigenthumerecht ansprechen, ausgeschloffen werben murben.

Brody, am 24. Dezember 1860.

Thadaus Zagajewski, f. f. Motar.

Obwieszczenie. (2491)

Nro. 18840. Ze strony c. k. sadu obwodowego Tarnowskiego panu Edwardowi Nowaczyńskiemu z pobytu niewiadomemu, a w razie śmierci tegoż niewiadomym spadkobiercom, niniejszym edyktem wiadomo się czyni, iż Jakob Korn temuż o zapłacenie sumy wekslowej 315 zł. z przynależytościami skargę wniósł i o sądowa pomoc prosił, w skutek czego zarazem nakaz płatniczy wydaje się.

Gdy atoli miejsce pobytu pozwanego wiadomem nie jest, c. k. sad obwodowy dla jego, a w wypadku śmierci jego dla jego niewiadomych spadkobierców zastępstwa i na tychże niebezpieczeństwo i

koszta, tutejszego sądowego adwokata p. doktora Rutowskiego z zastępstwem pana doktora Bandrowskiego jako kuratora ustanawia. z którym wniesiona sprawa według dla Galicyi przepisanej ustawy sądowej przeprowadzoną będzie.

Niniejszem obwieszczeniem zapozwanym przypomina się, ażeby w przyzwoitym czasie albo sami stawili sie, albo potrzebną obrone przeznaczonemu zastępcy udzielili, albo też innego obrońcę obrali i temu sądowi oznajmili, ogólnie zaś wszelkie do obrony służące prawem przepisane środki użyli, inaczej z opieszałości wynikłe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Z rady c. k. Sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 26. grudniaa 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 49435. C. k. sad krajowy Lwowski p. Józefa de Skrzynno Dunin z miejsca pobytu niewiadomego niniejszem uwiadamia. że na prosbe p. Józefa Dunina uchwałą z dnia 17. grudnia 1860 do liczby 49435 tabuli krajowej polecono, aby deklaracya A. do ksiąg dokumentów wpisała i na podstawie tejże wszelkie prawa do części dobr Witanowice Zawale zwanej odnoszace się, tudzież wszelkie sumy na te część importowane i dekretami przyznane przez Samuela Paszkowskiego i Elżbietę z Paszków Gronowskę, Józefowi de Skrynno Duninowi cedowane i na rzecz tegoż w stanie biernym części dóbr Witanowice dom. 37. pag. 80. nr. 7. on. intabulowane wraz z odnoszącą się pozycyą, t. j. intromissyą do części dóbr Witanowice Zawale zwanej Ohl. nov. 9. pag. 152. nr. 1. on. intabulowana z rzeczonych dóbr Witanowice wyekstabulowała i całkicm zmazała.

Ponieważ miejsce pobytu nieobecnego Józefa de Skrzynno Dunina niewiadome jest, przeto postanawia się na jego wydatki i niebezpieczeństwo obrońca p. adwokata krajowego Pfeiffera, zastępca zaś jego p. adwokata krajowego Raciborskiego i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie sadu doreczono.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 17. grudnia 1860.

(2471)G bift.

Rro. 1950. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht Nadworna wird befannt gemacht, es fet im Jahre 1828 Fedor Seniuk in Wolosów

ohne hinterlaffung einer letiwilligen Unordnung geftorben.

Da ber gegenwartige Aufenthaltsort bes Saupterben Onufry Seniuk unbekannt ift, fo mirb berfelbe aufgeforbert, fich binnen einem Jahre von bem unten gefesten Tage an, bei diesem Gerichte ju melben und die Erbeerflarung anzubringen, mibrigenfalls bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und bem fur ihn aufgestellten Rurator Petro Upirak abgehandelt merden murbe.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Nadwora, am 2. Dezember 1860.

Edykt.

Nr. 1950. Przez c. k. sad powiatowy w Nadwornie wiadomo się czyni, iż w roku 1828 zmarł Fedor Seniuk w Wołosowie, nie-

zostawiajac rozporządzenia swej ostatnej woli.

Sad nieznając pobytu głównego spadkobiercy Onufrego Seniuk, wzywa onego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymze sądzie i oświadczenie się za dziedzica wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Piotrem Upirak dla niego ustanowionym.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Nadworna, dnia 2. grudnia 1860.

(2)

f t. (2)

Kent tes Filip Goldenberg, Zestionär des Nikolaus Werdesch, Bezugs. berechtigten tes einst Maria und Audreas Werdesch'schen Antheils von dem in der Bukowina liegenden Gute Werdoutz, Behufs der Zuweisung des mit dem Erlasse ter Bukowinaer k. k. Grundentlastungs. Rommission vom 10ten Mai 1859 3. 521 für das obige Gut ermittelten Urbarial. Entschädigungs. Kapitals pr. 438 fl. 15 fr. in KM., sowohl tiesenigen, denen ein hypothekarrecht auf dem genannten Gutsantheile zusteht, als auch jene dritte Personen, welche aus dem Titel des ihnen zustchenden Bezugsrechtes auf das Entschädigungs. Kapital Ansprüche zu erheben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Aussprüche längstens die zum 15. Februar 1861 beim Czernowitzer k. k. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelten.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, dann Bohnortes, Hausnummer bes Anmelders und feines alfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ten Betrag ber angesprochenen Sprothekar-Forderung sowohl bezüglich bes Kapitale, als auch ber allfälligen Zinsen, in soweit tieselben ein gleiches Pfandricht mit dem Kapitale

gentegen;

b) Die bucherliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und

d) wenn ber Anmelter seinen Aufenthalt außerhalb des Sprensgels dieset f. f. Gerichts hat, bie Rambaftmachung eines hiersorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichts lichen Verordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Nechtswirfung wie die zu eigenen händen geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Zugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmelstung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs Ropital nach Maßgabe der ihn treffenden Reishenfolge eingewilligt hätte und daß er bei der Beihandlung nicht weis

ter gehört merden mirb.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch das Necht jeder Einwendung und jedes Nechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf tas Entlastungs Rapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Woden versichert geblieben ist.

Die Verabsaumung der zeitgerechten Linmelbung hat in Bezug auf jene Personen, welche das obige Grundentlastungskapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, die rechtliche Folge, daß dieser Kapitalöbetrag dem Zuweisungswerber ohne weiters würde ausgesolgt werden und den Prätendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die faktischen Besitzer geltend zu machen.

Alue dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 22. November 1860.

(2496) E d y k t. (2)

Nro. 1436. C. k. sad obwodowy jako hardlowy w Przemyślu uwiadamia pinejszym edyktem nicznajomego z miejsca pobytu Salamona Blumenfelda, że przeciw niemu nakaz płatniczy sumy wekslowej 140 zł. 69 kr. w. a. z przynałeżytościami pod dpiem 20go grudnia 1860 do 1. 10436 wydany i dla strzeżenia praw jego adwokat krajowy Dr. Reger z substytucya adwodata doktora Dworskiego kuratorem postanowiony został.

Przemyśl. dnia 20. grudnia 1860.

(2495) © b i f t. (2)

Mro. 48659. Bom Lemberger f. f. Landes Gerichte wird dem, dem Wehnorte nach unbekannten Herrn Franz Parzelski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es haben mider benfelben die Erben nach Salamon Menkes wegen Zustellung von 8 Zentner 40 Pfd. Wolle und Rechtsertigung der diesfälligen Vormerlung über tie Tabularfakultäten des Hrn. Franz Parzelski am 10. April 1859 Z. 14944 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gesteten, worüber der Termin zur mündlichen Berhandlung auf den 30. Jänner 1861 um 10 Uhr Vormittags seitgesett worden ist.

Da ber Aufenthaltsort des Welangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Landes und Gerichts - Abvofaten Dr. Duniecki mit Cubstituirung des Hen. Abvofaten Dr. Fangor als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Stift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeisgen, überhaupt die zur Bertheitigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derselbe sich die aus deren Berabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 11. Dezember 1860.

Rrs. 40066. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Josef Lewicki und im Falle seines Todes dessen allfälligen Erben mittelst gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, es haben die Eheleute Josef und Clementine Trembeckie de praes. 6. Oftober 1860 Zahl 40066 das Gesuch überreicht, dem Josef Lewicki und im Falle dessen Ablebens, seinen allfälligen Erben aufzutragen, den Nachweis zu liefern, daß die ob den Gütern Zelczyna, Wadowicer Kreises in der galiz. Landtafel dom. 27. pag. 8. n. 21. on. zu Gunsten tes Josef Lewicki pränotirte Forderung pr. 30.000 sp. sammt Zinsen gerechtsertigt sei oder in der Rechtsertigung schwebe, widrigens dieselbe extabilirt und gelöscht werden würde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Josef Lewicki und deffen Erben unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zur Vertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landese und Gerichts Aldvokaten Er. Smiatowski mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Madurowicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhan-

delt werden wird.

Durch dieses Editt werben demnach Josef Lewicki und beffen Erben erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober bie ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 4. Dezember 1860.

(2494) **Rundmachung.** (2)

Mr. 45746, Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mird hiemit befannt gemacht, es sei zur Genugthuung der vom heirn Josef Hersch Mises wider herrn Rasael Grocholski und Frau Constantia Szaszkiewicz erfiegten Summe 10.000 fl. RM. ober 10 500 fl. oft. Babr. fammt ben bis jum 27. Februar 1860 im Betrage von 402 ft. 601/2 fr. oft. 28. rudftandigen und von da ab weiter laufenden 5% Binfen, bann ber Roften pr. 78 fl. 4 fr , 126 fl. 52 fr. und 65 fl. oft. 2B. in die öffentliche zwangeweise Bersteigerung der dem herrn Rafael Grocholski und der Frau Constantia Szaszkiewicz nach Frau Ursula Grocholska eibschaftsweise zugefallenen 2/6 Theile ter im Raftenftande der dem herrn Adam Rosciszewski jugehörigen Untheile der Guter Sokołów fammt Attinenzien, fo wie ber bemfelben herrn Adam Rościszewski zugehörig gewesenen Guter Zurawiczki sammt Attinenzien Sptb. 209. S. 102. n. 182. on. und Sptb. 168. 114. n. 31. on. für Sache ber Rachlagmaffe ber Fr. Marianna Grabinska einverleibten und auf dem Raufpreise ber Guter Zurawiczki fammt Attinenzien tollo= girten Berpflichtung bes Herrn Adam Rosciszewski zur Rechnungslage aus ben von ihm verwalteten, ber Nachlaßmasse ber Marianna Gra-binska zugehörig gewesenen 10/32 Theilen ber Güter Sokolow fammt Attinenzien für die Dauer vom 22. Juli bis 24. Oftober 1825 und für die Dauer vom 27. November 1827 bis 17. März 1832, an zwei Terminen, wovon der erfte auf ben 20. Februar, ber zweite auf ben 20. Marg 1861, jedesmal um 4 Uhr Nachmittags bestimmt wirb, abgehalten merden.

Jum Ausrufspreise wird der dritte Theil des mit dem Rathschluße des bestandenen f. f. Tarnower Landrechtes ddto. 19. Jänner 1847 d. 3. 13140 ermittelten Werthes besagter Mechte pr. 3224 sl. 11 fr. RM., d. i. der Betrag 1074 sl. 402/3 fr. KM. oder 1128 sl. 47 fr. öst. W. angenommen, wovon die Kaustustigen als Badium den zehnten Theil im Betrage 112 fl. 85 fr. öst. W. im baaren Gelde oder in galiz. Pfandbriesen, oder aber in öster. Staatspapieren im letten Kurswerthe vor Beginn der Bersteigerung zu erlegen haben, die übrigen Feilbiethungsbedingungen und die Schähungsurfunde können beim Lemberger f. f. Landesgerichte eingesehen und in Abschrift erhoben

Bon dieser ausgeschriebenen Bersteigerung werden die befannten Gläubiger zu eigenen Händen, da hingegen die liegende Erbmasse der Constantia Szaszkiewicz und das Frl. Salomea Grocholska durch den Kurator in der Person des Hrn. Dr. Czajkowski mit Substituirung des Herrn Dr. Gnoiński und alle jeue Interessenten, denen die fünstigen Bescheide aus was immer für einem Grunde nicht könnten zugestellt werden, oder deren Rechte auf den zu veräußernden Rechten nach Ausstellung des Landtaselauszuges deto. 16. April 1860 eine hppothek erlangt haben wirden, durch den Kurator herrn Dr. Tustanowski mit Substituirung des herrn Dr. Madejski verständigt.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 28. November 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 45746. C. k. Sad krajowy Lwowski podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie sumy 10 000 złr. m. k. czyli 10.500 złr. wal. austr. wraz z odsetkami do dnia 27. lutego 1860 wilości 402 złr. 60½ kr. wal. austr. zaległemi i od tego dnia bieżącemi po 5%, tudzież kosztów w ilości 78 złr. 4 kr., 126 złr. 52 kr. i 65 złr. wal. austr. przez p. Józefa Hersz Mises przeciw p. Rafaelowi Grocholskiemu i p. Konstancyi Szaszkiewiczowej wywalczonych, od będzie się w rzeczonym sądzie na terminach 20. lutego i 20. marca 1861, zawsze o godzinie 4. po południu przymusowa licytacya p. Rafałowi Grocholskiemu i p. Konstancyi Szaszkiewiczowej należących, w drodze spadku po p. Urszuli Grocholskiej przypadłych 2/6

części w stanie biernym dóbr Sokołowa z przyległościami do pana Adama Rościszewskiego należących, jakoteż temu samemu p. Adamowi Rościszewskiemu niegdyś należących dóbr Zurawiczki z przyległościami dom. 209. str. 102. n. 182. on. i dom. 168. str. 114. n. 31. on. na rzecz masy spadkowej p. Maryanny Grabińskiej intabulowanego i na cepie kupna dóbr Zurawiczki z przyległościami kolokowanego obowiązku p. Adama Rościszewskiego do składania rachunków z administracyi do masy spadkowej Maryanny Grabińskiej niegdyś należących 10/32 części Sokołowa z przynależytościami za czas od 22. lipca do 24. października 1825 i za czas od 27. listopada 1827 do 17. marca 1832 się odbędzie.

Jako cene wywołania bierze się trzecią część wartości rzeczonych praw wyprowadzonej w sumie 3224 złr. 11 kr. m. k. uchwałą byłego forum Tarnowskiego z dnia 19. stycznia 1847 do l. 13140, t. j. sumę 1074 złr.  $40^2/_3$  kr. m. k. czyli 1128 złr. 47 kr. wal. austr., z której to kupiciele jako wadyum dziesiąta część w ilości 112 złr. 85 kr. wal. austr. w gotowiźnie, lub w listach zastawnych galicyjskich, lub też w chligacyach państwa podług wartości ostatniego kursu przed rozpoczęciem licytacyi złożyć maja.

Resztę warunków licytacyi jako też akt ocenienia mogą być przejrzane w c. k. sądzie krajowym Lwowskim, gdzie też odpis

takowych dozwolony.

O tej licytacyi znajomych wierzycieli do rak własnych, zaś mase spadkowa p. Konstancyi Szaszkiewicz i panny Salomei Grocholskiej przez kuratora p. Dra. Czajkowskiego z substytucya pana Dra. Gnoińskiego, a wszystkich icnych interesentów, którymby teraźniejsze jako też i przyszłe rezolucye z jakiejbądź przyczyny doręczone być nie mogły, lub którzyby po wydaniu extraktu tabularnego z dnia 16. kwietnia 1860 na sprzedać się mających prawach hypotekę uzyskali, przez kuratora p. dr. Tustanowskiego z substytucyą p. Dra. Madejskiego uwiadamia się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. list pada 1860.

Mr. 14832. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Chaim Adelstein mittelft gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider benfelben Frau

Anna v. Gassenko wegen Ertabulirung aus dem Passibiftande der Anna Gassenko'schen Gutkantteile von Willawcze laut dom. VII pag. 28. n. II. on., im Grunde des Schuldscheines des Johann Peletiuk, als Bevollmäcktigten des Wasil und Nanoli Peletiuk. dann des Elias Peletiuk als Bevollmächtigten derselben und zugleich als Schuldner im eigenen Namen deto. Komanestie den 29. Februar 1796 die Berbindslichkett der oben benannten Schuldner, dem Chaim Adelstein das ershaltene Tarlehen pr. 54 Duk. binnen zwei Jahren zu bezahlen, sub praes. 24. Oftober 1860 Jahl 14832 die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit hiergerichtlichem Beschluß die Tagsahrt zur Erstattung der Einrede auf den 4. Februar 1861 bessimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist und dersielbe auch außer den k. k. Erbstaaten sich aufhalten dürfte, so hat das k. k. Landesgericht zu seiner Mertretung und auf seine Gefahr und Kossten den hiesigen Landes. Abvokaten Dr. Stabkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Volgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 22. November 1860.

one nowicz, un www. Mademett 1000.

(2477) E d y k t. (2)

Nr. 3751. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Newymtargu czyni się wiadomo, iz dnia 1. lutego 1839 zmarł w Witowie Józef Gall beztestamentalnie. Sąd nieznając miejsca pobytu jegoz syna Michała Gall, wzywa takowego, by w przeciągu jednego roku zgłosił się w tutejszym c. k. sądzie i swe oświadczenie do dziedzictwa wniósł, w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z temi sukcesorami, którzy się zgłosili, oraz i z kuratorem Jędrzejem Gall z Witowa dla niego ustanowionym.

Nowytarg, daia 29. listopada 1860.

Anzeige-Blatt.

different prywater.

## Rapitalien,

welche man für den Ablebensfall der eigenen Erben oder irgend einer andern Person auszahlen lassen will,

fann man erlangen bei ber

f. f. priv. Gefellichaft, genannt ASSICURAZIONI GENERALI, errichtet in Triest im Jahre 1831,

vermittelst mäßiger jährlicher Beiträge, welche auch in monatlichen Naton entrichtet werden können, wodurch man auch das Recht erwirbt, an ber Vertheilung von 75% des sich aus der jährlichen Billanz ergebenden Gewinnes Theil zu nehmen, ohne eine entsprechende Schadenquote beitragen zu mussen, wenn die Abschlusse einen Lerlust ergeben, der in seiner Gesammtheit der Gesellschaft zur Last fällt, so daß
man selbst in Fällen außergewöhnlicher Lebensdauer weit weniger als soust gewöhnlich zahlt, wobei tennoch das Necht aufrecht bleibt, von der
Gesellschaft auf die von ihr erlassene Polizze Worschüsse zu erhalten.

Die Gemahrleiftungefonde ber Gefellichaft betragen laut ber Billang vom September 1860 über

### Achtzehn Willionen Gulden.

Sie bezahlte schon in Folge eingetretener Sodesfälle Zwei und eine halbe Willion Gulden, indem fie monatlich das Berzeichniß der Zahlungen veröffentlicht.

Weitere Aufflärungen kann man in ihrem Burcau haben in Lemberg: Carl Ludwig = Straße Dr. 132 2/4 2. Stock burch ben General = Bevollmächtigten für Galizien, Krakau, Bukowina, Pohlen und ber Moldau

(2309-13-3)

J. B. Goldmann.

Bom 1. Dezember 1860 angefangen erscheint in Wien täglich (mit Ausnahme ber Montage) das juridische Journal

## "Die Tribune",

herausgegeben und redigirt von Dr. Alexander Brix.

Statt seder Anpreisung wird auf das reichhaltige Material, welches im Monat Dezember geliefert wurde, auf das der Unterhaltung gewidmete Feuilleton und die praktischen Nubriken des Blattes verwiesen. — Die "Tribüne" ist dem Fachmann wie dem Gebilbeten überhaupt, welcher sich mit dem Wesen der Nechtswissenschaft und Rechtspflege bekannt machen will, unentbehilich.

Man pranumerirt bei ber Administration der "Tribune" in Wien, Stadt, Wollzeil Ar. 792.

Für bie Provinzen:
(mit portofreier Zusendung)
(Sanzjährig mit . . 16 fl. öst. W. halbjährig " . . 8 " "
(Bierteljährig " . . 4 " "
(2481—16—2)

## Cintadung zur Pränumeration

auf ben fünfzehnten Sahrgang ber

## österr. Zeitschrift für Pharmacie.

Die Sterreichische Zeitschrift für Pharmacic erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates, jährlich mindestens 30 Bogen Text, nebst mehreren Beilagen, und kostet mit Inbegriff der portosreien Zusendung durch die Post ganzjährig 3 fl., halbjährig 2 fl. 50 fr. österr. Währ.

Bestellungen wollen mit Franco = Cinfendung des entfallenben Betrages bei der gefertigten Redaction gemacht werden.

Die Redaction der österr. Zeitschrift für Pharmacie, (2446-14-3) Wien, Stadt, Rauhensteingasse Rro. 933.